m

## N= 113.

## Posener Intelligent = Blatt.

## Freitag, ben 11. Mai 1832.

Angefommene Fremde vom 9. Mai 1832.

br. Graf v. Miaczynsti aus Pawlowo, br. Raufmann Bebel and Frankfurt a. b. D., I. in Do. I St. Martin; Br. Raufmann harlan aus Berlin, Br. Raufmann Lubendorf aus Stettin . Gr. Prediger Diniemicz aus Rifebne , Die brn. Gutebef, v. Dallwig und v. Siller aus Stordneft, I. in Ro. go Bilbe: br. Gutebel. Droonidi and Mieroslawice, Br. Randidat Berender and Trier, Br. Umterath Zeitchen aus Jerfa, I. in Do. 243 Brestauerftrage; Gr. Burgermeifter Mogometi aus Ditrzefjow, I. in Do. 395 Gerberfrage; Gr. v. Budgifgemoffi aus Grottom. I. in Do. 391 Gerberftrage; Frau v. Lipsta aus Lewfow, I, in Do. 265 Milbelmöftraffe; Br. Schauspieler Franke aus Liegnit, T. in Do. 210 Bilhelmeftrage; Br. Burgermeifter Braun aus Berlin, I. in Do. 95 St. Molbert; Sr. Probit Rejewsti aus Mofronos, I. in Ro. 33 Bollifchei; Br. Raufmann Soche berg aus Schoden, Sr. Pachter b. Placzynisti aus Wieniewo, Sr. Birthfchafts. Schreiber Czamansti aus Placefowo , I. in Do. 26 Wallichei; Br. Gutebei, Arn= ger und Sr. Lebrer Golg aus Balefg, L. in Do. 50 Ballifchei; Kran Rurczemofa und fr. Sablfomoffi, Partifuliers aus Trebinet, I. in Do. 168 Bafferftrage; Die Ben. Raufleute Awiledi und Cobn aus Deuffadt, I. in Do. 20 St. Abalbert.

Koiktal. Cication. Die von dem Lischlermeister Johann Drewiss am 1. April 1805 gerichtlich ausgestellte, und in das Hypothekenbuch des hiefelbst auf St. Martin unter No. 82 belegenen Grundstüds, für die Christiana geborne Gehlerin geschiedene Daumann, Rubr. III. No. 4. eingefragene und bereits realisirte Obligation über 300 Athl., zu 5 pCt. zinsbar, ist angeblich versoren gegangen.

Zapozew edyktalny. Obligacya przez stolarza Jana Drewitz pod dniem 1. Kwietnia 1805. roku urzędownie zeznana i w księdze hypotecznéy domu tu na przedmieściu Sgo Marcina pod Nr. 82 sytuowanego Rubr. III. Nr. 4. dla Krystyny z Gehlerinow owdowiałey Baumann w summie 300 talarów, wraz z procentem po 5 od sta zaintabulowana i iuż zrealizowana, podług podania zaginęła.

Es werden baber alle biejenigen, welde an Dieje Dbligation als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige In= baber Rechte zu baben vermeinen, biers burch vorgeladen, im Termine ben 10. Sulius c. Vormittage 9 Uhr bor bem Landgerichte = Rath Mandel in unferm Geschäftslotate in Perfon ober burch gefestich guläßige Bevollmachtigte, wogu ibnen Die Juftig = Commiffarien Mittel= ftabt, Guberian und Weimann porge= fcblagen werben, zu erscheinen und ihre Unfpruche anzuzeigen und nachzuweisen, wiorigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf bas verpfandete Grundfluck praflubuche verfügt werden wird.

Dofen ben 2. Marg 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittalcitation. Auf den Antrag ber Rauferin bes im Pleschner Rreife belegenen, im Wege ber Exefution ver= fauften Gutes Gjermin, ift aber bie Raufgelder deffelben heut ber Liquida= tions-prozeß eroffnet worden. Alle bie, welche Unspruche an biefe Raufgelber ju haben glauben, namentlich aber die sub Rubr. III. No. 1. auf Czermin einge= tragenen, ihrem Aufenthaltsorte nach un=

Zapozywaia się zatém ninieyszém wszyscy, którzy do tey obligacyi iakiekolwiek prawa własności, zastawa albo cessyi mieć sądzą, ażeby w terminie dnia 10. Lipca c. przedpołudniem o godzinie q. przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Mandel w naszym lokalu službowym albo osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedta, Guderyana i Weymann przedstawiamy stawili się i prawa swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi realbirt werben, und ihnen beshalb ein ewis nemi pretensyami do posiadłości zaaes Stillschweigen auferlegt, gebachte stawney prekludowani zostana i im Obligation nebit Refognitioneidein fur witey mierze wieczne milczenie naomortifirt erflart, und die Loschung die- kazaném, a zas rzeczona obligacya fer Post von 300 Athl. im Sypothefen: wraz zattestem hypotecznym za umo. rzoną uznana i wymazanie pomienioney summy 300 tal. z ksiegi hypoteczney rozrządzonem będzie.

> Poznań, dnia 2. Marca 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek okupicielki dóbr Czermina, w powiecie Pleszewskim położonych, w drodze exekucyi sprzedanych, nad summą kupna tychże dóbr dziś process likwidacyiny otworzony został. Wszyscy ci, którzy pretensye do téyže summy kupna mieć sądzą, a mianowicie zapisani pod Rubr. III. No. 1. na Czerminie z mieysca pobefannten Erben ber Catharina b. Rrafo= bytu swego niewiadomi sukcessorowöka, verehelicht gewesenen v. Dorggowöka, werden hiermit vorgeladen, in termino den 21. Juli c vor dem Ufsessor Mioduszewöki entweder in Perfon oder durch gesetzlich zulästige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden und nachzuweisen. Die Ausbleibenden werden mit ihren Ansprüchen präkludirt, und wird ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen die Käuserin des Guts, als auch gegen die Gläubiger, unter welche das Kausgeld vertheilt werden wird, auserlegt werden.

Krotoschin ben 6. Februar 1832:

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Woiktalcitation. Auf den Antrag, der Königl. Intendantur des fünften Armee-Corps zu Posen werden alle die jenigen unbekannten Gländiger, welche an die Kassen der nachdenannten Truppentheile oder Militair-Institute, als:

- 1) bes 1. Bataillons 18. Infanteries Regiments hieselbst, ber Garnisons und Magazin, Verwaltung bes hiessigen Magistrats, und bes hieselbst besonders stationirt gewesenen Masgazin Depots, so wie des hiesigen Garnison-Lazareths;
- 2) des Füsilier=Bataillons 6. Infantesrie=Regiments zu Nawicz, der Garsnison= und Magazin = Verwaltung

wie Katarzyny Krąkowskiey byłey zamężney Doręgowskiey, zapozywaią się ninieyszem, aby się w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Ur. Mioduszewskim Assessorem osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocnikówstawili, przetensye swe zameldowali i wykazali. Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, tak względem okupicielki dobr, iako też względem kredytorów, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie.

Krotoszyn d. 6. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Król Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu zapozywałą się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych, iako to:

- 1) pierwszego batalionu 18. pułku piechoty tu w mieyscu, zarządzania garnizonowego i magazynowego tuteyszego Magistratu i tu oddzielnie założonego etappu magazynowego, oraz tuteyszego lazaretu garnizonowego;
- 2)) batalionu fizylerów szóstego pułku piechoty w Rawiczu, zawiadowania garnizonowego i

bes Magiffrate bafelbft, fo wie bes bortigen Garnifon-Lazarethe;

- 3) des 1. Mlanen , Regiments, 3. Ba= taillone 3. Garde-Landwehr-Regi= mente, I. Bataillone 19. Land= mehr = Regimente nebft Estadron und Artillerie = Compagnie zu Liffa. ber Garnifon= und Magazin = Ber= waltung bes Magiftrate bafelbft und ber bortigen besondern Magas zin=Berwaltung, fo wie bes Gara nifon-Lagarethe bes aufgeloffen 19. Landwehr = Ravallerie = Regiments. bes aufgeloffen 2. Mufgebote bes 1. Bataillons 19. Landwehr = Regis mente und bes aufgeloffen Pferbe= Depots 5. Artillerie=Brigade eben= bafelbft;
- 4) der Garnison = Berwaltung des Ma= giftrate ju Rosten und der dortigen Lagareth-Berwaltung:

aus irgend einem rechtlichen Grunde für ben Zeitraum vom 1. Januar bis alt. December 1831 Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 11. Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Laudgerichts-Uffessor Grafen v. Posadowski in unserm Instruktionszimmer angesetzten peremtorischen Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zuläsige Bevollmächtigte zu ersscheinen und ihre Unsprüche gehörig nachzuweisen, wärtigenstalls aber zu gewärtigen, daß die Ausbleibenden nicht

magazynowego Magistratu tam teyszego, oraz tamecznego lazaretu garnizonowego:

3) 1. pułku ulanów, 3. batalionu 3. pułku gardy obrony kraiowéy , I. batalionu 19. pułku obrony kraiowey, oraz eskadronu i kompanii artylervi w Lesznie, zarządzania garnizonowego i magazynowego tamteyszego Magistratu i tamecznego oddzielnego zawiadowania magazynowego, niemniéy lazaretu garnizonowego, rozpuszczonego 19. pułku iazdy obrony kraiowéy, rozpuszczonego 2, powolania 1. batalionu 19. pułku obrony kraiowey i rozpuszczonego etappu koni 5. brygady artyleryi tamże;

4) zawiadowańia garnizonowego Magistratu w Kościanie i tamecznego zarządzanialazaretowego; z iakiegokolwiek prawnego źródła za czas od t. Stycznia do ostatniego Grudnia 1831. r. pretensye mieć mniemaią, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień LI. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszey izbie instrukcyje

ney wyznaczonym osobiście lub

przez prawnie upoważnionych pel-

nomocników stawili i pretensye swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym nur mit ihren Forderungen an die gedachten Kaffen prakludirt werden, sonbern ihnen auch deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und sie blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen und sie nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Brauftadt ben 15. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Der Raufmann Raufmann Jakufiel aus Gnesen und die Emma Jakobsohn aus Fordon haben vor Einschreitung ih= rer Ehe die eheliche Gutergemeinschaft gerichtlich ausgeschlossen.

Bromberg, ben 16. April 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird bier= mit befannt gemacht, baf ber Uderbur= ger Lutas Rulczewsfi gu Barein und beffen Chefrau, Unna geborne Doman= Bfa, in Gemäßheit der Borfchriften bes 6. 392 und 420 Thl. 2 Tit. 1 Des 2111= gemeinen Sand-Rechts, innerhalb zweier Sahre nach vollzogener Che, weit ber Chemann mehr Schulden als Bermogen in die Gemeinschaft gebracht bat, auf Die Absonderung des Bermogens ange= tragen, und burch ben gerichtlichen Ber= trag vom 6. April d. 3. die gwijchen ib= nen burd die Gingehung ber Che ent= fandene Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes aufgehoben haben.

Stomberg ben 16. April 1832. Konigl. Dreuß. Landgericht. spodziewali się, iż niestawaiący nie tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani będą, ale im też w téy mierze wieczne milczenie nakazane zostanie i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy ich niezaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 15. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Kaufmann Jakusiel, kupiec z Gniezna, i Emma Jacobsohn z Fordona, wyłączyli między sobą sądownie przed wniyścien w śluby małżeńskie wspólność majątku.

Bydgoszcz, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, że Łukasz Kulczewski obywatel w Barcinie zamieszkały, i małżonka iego Anna z Demańskich, stósownie do przepisów §. 392 i 420 Cz. 2 Tyt. I Prawa Powszechnego Pruskiego, w przeciągu dwóch lat po zawarciu ślubów małżeńskich, gdyż małżonek więcey do wspólności wniósł długów iak maiątku, o separacyą domagalitie, a układem sądowym z dnia 6. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku, która pomiędzy niemi przez zawarcie ślubów małżeńskich nastala, znieśli.

Bydgoszcz, d. 16. Kwiemia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hier: Obwieszczenie. Podaie sig do burch bekannt gemacht, baf ber San= wiadomości, id handlerz Abraham belomann Abraham Friedlander und bef. Friedlaender i oblubienica iego, Zofen Brant, Cophia Lowenstein, beiber fia Loewenstein, obydway z Babiaus Bomft, die Gemeinschaft der Guter mostu, wspólność maigtku i dorobku und des Erwerbes in ihrer funftigen Che. w przyszlem ich malzenstwie wylaausgeschloffen baben.

Meferis, ben 1. Mars 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das Fraulein: Obwieszczenie. Ur. Jozefa Kober Gutebefiger Frang von Bieganefi Biegański z Potulic, wylączyli aktem am 21. Februar b. J. vor Eingehung r. b. wszelką wspólność maiątku i ber Che abgegebenen Erflarung, bie dorobku. Gemeinschaft: ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen.

Magrowiec, ben 3. Mai 1832. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Subhastationsparent. Infolge: Patent subhastacyiny. W skutek nach ber gerichtlichen Taxe auf 787 Spychaly nalezacego, ktore wedlug Mthl. 20 fgr. abgeschatt ift, im Bege taxy sądowey na talarów 787 sgr. 20 ber Subhaffation einen Termin auf den ocenione, w drodze subhastacyi ter-17. Juni c. Morgens 9 Uhr hiefelbft min na dzien 17. Czerwca r. b. anberaumt.

Die Tare fann in unferer Registratur! eingesehen werben.

Strzelno, ben 17. April 1832 :-Konigl. Preuß, Friedensgericht. czylii

Miedzyczecz, d. 1: Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Josepha von Koszutska aus Lukowo und. szutska z Zukowa i Ur. Franciszek aus Potulice, haben mittelft gerichtlich przedslubnym na dniu 21. Lutego

Wagrowiec, dnia 3. Maia 1832...

Krol. Pruski Sad Pokoju.

Auftrages bes Koniglichen Landgerichts zlecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego zu Bromberg haben wir zum Berkauf w Bydgoszczy, wyznaczyliśmy do bes zu Chelmee, Amte Rrufchwitz, una sprzedaży gospodarstwa w Chelmter No. 13 belegenen Martin Spuchalas cach, w Ameie Kruswickim, pod ichen Immediat = Bauerhofes, welcher No. 13: polożonego, do Marcina zrana o godzinie o tu w mieyscu.

Taxa w Registraturzenaszéy przevrzana być może.

Strzelno, dnia 17. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Das auf ber Schrodfe unter No. 77 belegene St. Margarethen Sospital Gebaude nebst Hofraum und Anbau, soll bffentlich an ben Meistbietenten gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Hierzu sind die Licitations = Termine zostanie. auf den 22. und 23. Mai c., jedes Wyzn mal von fruh 9 Uhr bis Abends 6 Uhr tacyi na im rathhauslichen Sekretariats = Jimmer zawsze co vor dem Herrn Stadt = Sekretair Stern godziny anberaumt, wozu Kauflustige hiermit tariatu neingeladen werden.

Die Bebingungen konnen in ber Regiftratur bes Urmen = Direktorii mahrend ber Dienststunden eingesehen werden.

Pofen ben 1. Mai 1832.

Das Urmen = Direftorium.

Zekanntmachung. Das auf St. Lazarus belegene Hospital = Grundstud nebst sammtlichen Gebäuden, foll bffent= lich an ben Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Hierzu sind die Lizitations = Termine auf den 22. und 23. Mai c., jedes mal von fruh 9 Uhr vis Abends 6 Uhr im rathhäuslichen Sekretariats = Zimmer vor dem Herrn Stadt = Sekretair Stern anberaumt, wozu Kauflustige hiermit eingeladen werden.

Obwieszczenie. Szpital S. Małgorzaty pod Nrem 77. na Srodce położony z wszelkiemi budynkami i mieyscem podwórza oraz przybudowaniem publicznie więcev dawaiącemu za gotową zapłatą sprzedanem zostanie.

Wyznaczone zostały termina licytacyi na dzień 22. i 23. Maja r. b., zawsze od godziny 9téy zrana aż do godziny 6téy wieczór w Izbie Sekretariatu miasta w Ratuszu tuteyszym, przed Panem Stern Sekretarzem miasta, do których odbycia, do kupna ochotę maiących ninieyszem się zaprasza.

Warunki licytacyi podczas urzędowych godzin w Registraturze Dyrektoryum ubogich przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 1. Maja 1832.

Dyrektoryum Ubogich.

Obwieszczenie. Szpital S. Łazarza, z gruntem i wszelkiemi budynkami publicznie więcey dawaiącemu za gotową zapłatą sprzedanem zostanie.

Wyznaczone zostały termina licytacyi na dzień 22. i 23. Maja r. b., zawsze od godziny 9téy zrana aż do godziny 6téy wieczór w Izbie Sekretariatu miasta w Ratuszu tuteyszym, przed Panem Stern Sekretarzem miasta, do których odbycia, do kupna ochotę maiących nieieyszém się zaprasza.

Die Bedingungen konnen in der Registratur des Armen - Direktorii mahrend ber Dienststunden eingeschen werden.

Pofen, ben 1. Mai 1832.

Das Armen = Direktorium.

Warunki licytacyi podczas urżędowych godzin w Registraturze Dyrektoryum ubogich przeyrzane bydź moga.

Poznań, dnia t. Maja 1832. Dyrektoryum Ubogich.

Neue Nigaer Leinfaat, Hollandischen Hering, Hollandischen Kase, extra feinen Jamaika-Rum, Arrak de Goa in Flaschen, und frischen Salzbrunn diess jahrigee Fullung, hat so eben erhalten

Carl Wilhelm Dufch am Martte.

Vermiethungs Unzeige. Mein am Rathhaufe nach ber Fontaine gu belegener Edladen ift von Michaeli c. ab anderweitig zu vermiethen.

Carl G. Grag.

Auf bem Dom. Glausche, Namslauer Kreises, bei Reichthal, 2 Meilen von Kempen entfernt, siehen 100 Stud Schaf-Mutter und Stabre zum Berkauf. Das Vieh ist groß, feinwollig und ganz gejund. Das Wirthschafts = Umt giebt nabere Auskunft.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den 2. Mai.                                                                |                     | Freisag den 4. Mai.                                                               |                   | Montag den<br>7. Mai.                                             |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.far.vf.                                                                  | bis<br>Rtl.far. vf. | von<br>Mir.far.vf.                                                                | bis<br>Netr.fgr r | von<br>Mr.fgr.vf.                                                 | bis<br>Mr.far.v                                             |
| Meizen der Scheffel | 2 5 —<br>1 15 —<br>1 7 6<br>— 22 6<br>— 1 15 —<br>— 12 —<br>— 17 6<br>4 —<br>1 15 — | 1 20 —<br>1 1 5 —   | 2 5 —<br>1 15 —<br>1 7 6<br>— 22 6<br>— 15 —<br>1 15 —<br>1 17 6<br>4 —<br>1 15 — | 1 20 -            | 1 15 —<br>1 7 6<br>— 25 —<br>1 20 —<br>1 18 6<br>— 12 —<br>— 17 6 | 1 25 -<br>1 10 -<br>27 1 25 -<br>1 15 -<br>- 15 -<br>- 20 - |